# Gesetz=Sammlung

für die

# Königlichen Preußischen Staaten.

\_\_\_\_ Nr. 36. \_\_\_

(Nr. 6143.) Convention entre la Prusse, le Bode, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Hesse grand-ducale, le Royaume d'Italie, les Pays-Bas, la Confédération Suisse et le Wurtemberg, concernant l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. Du 22 Août 1864.

Sa Majesté le Roi de Prusse, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves, la Confédération Suisse, Sa Majesté le Roi de Wurtemberg,

également animés du désir d'adoucir, autant qu'il dépend d'Eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une Con(Nr. 6143.) Uebersetzung. Konvention zwischen Preußen, Baden, Belgien, Danemark, Spanien, Frankereich, dem Großherzogshum Hessen, dem Königreich Italien, den Niederlanden, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Württemberg, betreffend die Linderung des Looses der im Feldbeinste verwundeten Militairpersonen. Bom 22. August 1864.

Seine Majeståt der König von Preussen, Seine Königliche Hoheit der Großzherzog von Baden, Seine Majeståt der König der Belgier, Seine Majeståt der König von Dänemark, Ihre Majeståt die Königin von Spanien, Seine Mazieståt der Königin von Spanien, Seine Mazieståt der Kaiser der Franzosen, Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen, Seine Majeståt der König von Italien, Seine Majeståt der König von Portugal und Algarvien, die Schweizerische Eidgenossenschaft, Seine Majeståt der König von Bürttemberg,

gleichmäßig von dem Wunsche befeelt, soviel von Ihnen abhängt, die vom Kriege unzertrennlichen Uebel zu mildern, nutlose Härte zu verhüten und das Loos der auf den Schlachtfeldern verwundeten Militairpersonen zu lindern, haben beschlossen, zu diesem Ende eine Konvenpour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

Sa Majesté le Roi de Prusse,

- le Sieur Charles Albert de Kamptz, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de seconde Classe etc. etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération Suisse, Conseiller Intime de Légation,
- le Sieur Godefroi Frédéric François Loeffler. Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de troisième Classe etc. etc., Docteur en médecine, Médecin général du quatrième corps d'armée,

et

le Sieur George Herrmann Jules Ritter, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de troisième Classe etc. etc., Conseiller Intime au Ministère de la guerre;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade,

> le Sieur Robert Volz, Chevalier de l'Ordre du Lion de Zaehringen, Docteur en médecine, Conseiller médical à la Direction des affaires médicales,

> > et

le Sieur Adolphe Steiner, Chevalier de l'Ordre du Lion de Zaehringen, Médecin major;

vention à cet effet et ont nommé tion abzuschließen und haben zu Ihren

Seine Majestat der Konig von Preußen,

> den Herrn Karl Albert von Rampt, Ritter des Rothen Abler = Ordens zweiter Klasse 2c. 2c., Ihren außerordentlichen Gesandten und bevollmäch= tigten Minister bei der Schwei= zerischen Eidgenoffenschaft, Ge= heimen Legationsrath,

den Herrn Gottfried Friedrich Frang Loeffler, Ritter bes Rothen Abler = Ordens britter Klasse 2c. 2c., Doktor der Me= digin, Generalarzt des vierten Urmeeforps,

und

den herrn Georg herrmann Julius Ritter, Ritter bes Rronen = Ordens dritter Rlasse 2c. 2c., Geheimen Kriegsrath;

Seine Ronigliche Sobeit der Großberzog von Baden,

> den Herrn Robert Volz, Ritter des Zähringer Löwen-Ordens, Doktor der Medizin, Medizi= nalrath bei der Direktion der Medizinalangelegenheiten,

> > und

den Herrn Abolph Steiner, Ritter des Zähringer Löwen= Ordens, Regimentsarzt;

Sa Majesté le Roi des Belges,

le Sieur Auguste Visschers, Officier de l'Ordre de Léopold, Conseiller au Conseil des Mines;

Sa Majesté le Roi de Danemark.

le Sieur Charles Emile
Fenger, Commandeur de
l'Ordre de Danebrog, décoré de la Croix d'argent
du même Ordre, Grand
Croix de l'Ordre de Léopold de Belgique etc. etc.,
Son Conseiller d'État;

Sa Majesté la Reine d'Espagne,

le Sieur Don José Heriberto Garcia de Quevedo, Gentilhomme de Sa Chambre avec Exercice, Chevalier Grand Croix d'Isabelle la Catholique, Commandeur numéraire de l'Ordre de Charles III, Chevalier de première Classe de l'Ordre Royale et Militaire de St. Ferdinand, Officier de la Légion d'Honneur de France, Son Ministre Résident auprès de la Confédération Suisse;

Sa Majesté l'Empereur des Français,

> le Sieur George Charles Jagerschmidt, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Chevalier de

Seine Majeståt der Konig der Belgier,

den Herrn August Visschers, Offizier des Leopold-Ordens, Rath bei der Bergbau-Verwaltung;

Seine Majestat ber König von Danemark,

> den Herrn Karl Emil Fenger, Rommandeur des Danebrog= Ordens, Inhaber des silbernen Kreuzes desselben Ordens, Großfreuz des Belgischen Leo= pold = Ordens 2c. 2c., Ihren Staatsrath;

Ihre Majestat die Konigin von Spanien,

den Herrn Don José Heriberto Garcia de Quevedo, Ihren dienstthuenden Rammerherrn, Großfreuz des Ordens Isabellas der Ratholischen, Rommandeur des Ordens Karls des Oritten, Ritter erster Klasse des Königlichen Militair = Ordens des heiligen Ferdinand, Offizier der Französischen Ehrenlegion, Ihren Minister= Residenten bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft;

Seine Majestät der Kaiser ber Franzosen,

den Herrn Georg Karl Jagers
schmidt, Offizier des Kaisers
lichen Ordens der Ehrenlegion,
Offizier des Belgischen Leos
pold-Ordens, Ritter des Preus
sischen Rothen Adler-Ordens
109\*

(Nr. 6143.)

l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de troisième Classe etc. etc., Sous-directeur au ministère des affaires étrangères,

le Sieur Henri Eugène Séguineau de Préval, Chevalier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de quatrième Classe, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare d'Italie etc. etc., Sous-intendant militaire de première Classe,

et

le Sieur Martin François
Boudier, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion
d'Honneur, décoré de l'Ordre Impérial de Medjidié
de quatrième Classe, décoré
de la médaille de la valeur
militaire d'Italie etc. etc.,
Médecin principal de deuxième Classe;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse,

> le Sieur Charles Auguste Brodruck, Chevalier de l'Ordre de Philippe le Magnanime, de l'Ordre de St. Michel de Bavière, Officier de l'Ordre Royale du St. Sauveur etc., Chef de bataillon d'État major;

Sa Majesté le Roi d'Italie,

le Sieur Jean Capello, Chevalier de l'Ordre des Saints

britter Klasse 2c. 2c., Unterbirektor im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten,

ben Herrn Heinrich Eugen Seguine au de Préval, Ritter des Kaiserlichen Ordens der Ehrenlegion, Inhaber des Kaiserlichen Medschidie Ordens vierter Klasse, Ritter des Italienischen St. Mauritiusund Lazarus = Ordens 2c. 2c., Unter=Militair=Intendant erster Klasse,

und

den Herrn Martin Franz Boudier, Offizier des Kaiserlichen Ordens der Ehrenlegion, Inhaber des Kaiserlichen Medschidie = Ordens vierter Klasse, Inhaber der Italienischen Militair = Verdienst = Medaille 2c. 2c., Oberarzt zweiter Klasse;

Seine Konigliche Hoheit ber Großherzog von Heffen,

den Herrn Karl August Brodrück, Ritter des Ordens Philipps des Großmüthigen, des Bayerischen St. Michaels-Ordens, Offizier des König-lichen Erlöser-Ordens 2c., Bataillons-Chef im Generalstabe;

Seine Majestat der Konig von Italien,

> den Herrn Johann Capello, Ritter des St. Mauritius

Maurice et Lazare, Son Consul général en Suisse,

et

le Sieur Felix Baroffio, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Médecin de Division;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

le Sieur Bernard Ortuinus Théodore Henri
Westenberg, Officier de
Son Ordre de la Couronne
de Chêne, Chevalier des
Ordres de Charles III d'Espagne, de la Couronne
de Prusse, d'Adolphe de
Nassau, Docteur en droit,
Son Secrétaire de Légation
à Francfort;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves,

> le Sieur José Antonio Marques, Chevalier de l'Ordre du Christ, de Notre Dame de la Gonception de Villa Viçosa, de Saint Benoit d'Aviz, de Léopold de Belgique etc., Docteur en médecine et chirurgie, Chirurgien de brigade, Souschef du Département de santé au Ministère de la guerre;

La Confédération Suisse,

le Sieur Guillaume Henri Dufour, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Général und Lazarus = Orbens, Ihren Generalkonful in der Schweiz,

und

ben Herrn Felix Baroffio, Ritter des St. Mauritius = und Lazarus = Ordens, Divisions = arzt;

Seine Majeståt der König der Riederlande,

> ben Herrn Bernhard Orfuinus Theodor Heinrich Westenberg, Ofsizier Ihres Ordens der Eichenkrone, Ritter des Spanischen Ordens Karls des Oritten, des Preußischen Kronen-Ordens, des Ordens Adolfs von Nassau, Ooktor der Rechte, Ihren Legations-Sekretair in Frankfurt;

Seine Majeståt der König von Portugal und Algarvien,

> ben Herrn José Antonio Marques, Ritter des Christus-Ordens, des Ordens der Empfängniß Unserer lieben Frau von Villa-Viçosa, des Ordens San Bento d'Alviz, des Belgischen Leopold-Ordens 20., Ooktor der Medizin und Chirurgie, Brigadearzt, Unterdirektor des Gesundheitswesens im Kriegsministerium;

Die Schweizerische Eidgenos= senschaft,

> ben Herrn Wilhelm Heinrich Dufour, Groß-Offizier des Kaiserlichen Ordens der Ehrenlegion, kommandirenden Ge-

(Nr. 6143.)

en chef de l'armée fédérale, Membre du Conseil des États,

le Sieur Gustave Moynier, Président du Comité International de secours pour les militaires blessés, et de la Société genevoise d'utilité publique,

et

le Sieur Samuel Lehmann, Colonel fédéral, Médecin en chef de l'armée fédérale, Membre du Conseil National;

Sa Majesté le Roi de Wurtemberg,

> le Sieur Christophe Ulric Hahn, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare etc., Docteur en Philosophie et Théologie, Membre de la Direction Centrale et Royale pour les Établissements de Bienfaisance:

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants:

#### Article 1.

Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et comme tels, protégés et respectés par les helligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire. neral ber Bundesarmee, Mitglied des Standerathes,

ben Herrn Gustav Monnier, Prasident des internationalen Hulfskomites für die verwundeten Soldaten und der Genfer gemeinnüßigen Gesellschaft,

und

ben Herrn Samuel Lehmann, eidgenössischen Oberst, Oberfeldarzt der eidgenössischen Armee Mitglied des Nationalrathes;

Seine Majeståt der König von Württemberg,

den Herrn Christoph Ulrich Hahn, Ritter des St. Mauritius- und Lazarus-Ordens 2c., Doktor der Philosophie und Theologie, Mitglied der Königlichen Centraldirektion der Wohlthätigkeits-Unstalten;

Welche, nachdem sie ihre in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten ausgewechselt haben, über die folgenden Urtifel übereingekommen sind.

## Artifel 1.

Die leichten und die Haupt-Feldlazarethe sollen als neutral anerkannt und demgemäß von den Kriegführenden geschützt und geachtet werden, so lange sich Kranke oder Verwundete darin besinden.

Die Neutralität wurde aufhören, wenn diese Feldlazarethe mit Militair besetzt waren.

#### Article 2.

Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

#### Article 3.

Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avantpostes ennemis, par les soins de l'armée occupante.

## Article 4.

Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

## Article 5.

Les habitants du pays qui por-(Nr. 6143.)

#### Artifel 2.

Das Personal der leichten und Haupt-Feldlazarethe, inbegriffen die mit der Aufsicht, der Gesundheitspflege, der Berwaltung, dem Transport der Berwundeten beauftragten Personen, sowie die Feldprediger, nehmen so lange an der Wohlthat der Neutralität Theil, als sie ihren Berrichtungen obliegen, und als Verwundete aufzuheben oder zu verspflegen sind.

#### Artifel 3.

Die im vorhergehenden Artikel bezeichneten Personen können selbst nach der feindlichen Besignahme fortfahren, in den von ihnen bedienten leichten und Haupt-Feldlazarethen ihrem Umte obzuliegen, oder sich zurückziehen, um sich den Truppen anzuschließen, zu denen sie gehören.

Wenn diese Personen unter solchen Umständen ihre Thatigkeit einstellen, so wird die den Platz behauptende Armee dafür sorgen, daß sie den feindlichen Vorposten zugeführt werden.

## Artifel 4.

Das Material ber Haupt = Feldlazarethe unterliegt ben Kriegsgesetzen, und die zu diesen Lazarethen gehörigen Personen bürsen daher bei ihrem Rückzuge nur diesenigen Gegenstände mitnehmen, welche ihr Privateigenthum sind.

Das leichte Felblazareth bagegen bleibt unter gleichen Umständen im Besitze seines Materials.

## Artifel 5.

Die Landesbewohner, welche den

teront secours aux blessés, seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

#### Article 6.

Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiendront. — Les Commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis, les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

## Article 7.

Un drapeau distinctif et uniforme

Verwundeten zu Gulfe kommen, sollen geschont werden und frei bleiben.

Die Generale der kriegkührenden Mächte haben die Aufgabe, die Einwohner von dem an ihre Menschlichkeit ergehenden Rufe und der daraus sich ergebenden Neutralität in Kenntniß zu setzen.

Jeber, in einem Hause aufgenommene und verpflegte Verwundete soll demselben als Schutz dienen. Der Einwohner, welcher Verwundete bei sich aufnimmt, soll mit Truppen-Einquartierung sowie mit einem Theile der etwa auferlegten Kriegskontributionen verschont werden.

#### Artifel 6.

Die verwundeten oder kranken Militairs sollen ohne Unterschied der Nationalität aufgenommen und verpflegt werden. — Den Oberbefehlshabern soll es freistehen, die während des Gefechtes verwundeten Militairs sofort den feindlichen Vorposien zu übergeben, wenn die Umstände dies gestatten und beide Parteien einverstanden sind.

Diejenigen, welche nach ihrer Heilung als dienstunfähig befunden worden sind, sollen in ihre Heimath zurückgeschickt werden.

Die Anderen können ebenfalls entlassen werden, unter der Bedingung, während der Dauer des Krieges die Waffen nicht wieder zu ergreifen.

Die Verbindeplätze und Depots nebst dem sie leitenden Personal genießen einer unbedingten Neutralität.

## Artifel 7.

Gine deutlich erkennbare und über=

sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé; mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

#### Article 8.

Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les Commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.

#### Article 9.

Les Hautes Puissances Contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux Gouvernements qui n'ont pu envoyer des Plénipotentiaires à la Conférence Internationale de Genève, en les invitant à y accéder; le protocole est à cet effet laissé ouvert.

#### Article 10.

La présente Convention sera échangées à Berne, dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

Jahrgang 1865. (Nr. 6143.)

einstimmende Kahne soll bei den Feld= lazarethen, den Verbindepläten und De= pots aufgesteckt werden. Daneben muß unter allen Umständen die Nationalflagge aufaevflanzt werden.

Ebenso soll für das unter dem Schutz der Neutralität stehende Personal eine Armbinde zuläffig fein; die Berabfolgung einer solchen bleibt indessen der Militair= behörde überlaffen.

Die Fahne und die Armbinde sollen ein rothes Kreuz auf weißem Grunde tragen.

#### Artifel 8.

Die Einzelheiten der Ausführung der gegenwärtigen Ronvention sollen von den Oberbefehlshabern der kriegführenden Armeen nach den Anweisungen ihrer betreffenden Regierungen und nach Maaß= gabe der in dieser Konvention ausge= sprochenen allgemeinen Grundsate ange= ordnet werden.

## Artikel 9.

Die Hohen vertragenden Mächte sind übereingekommen, gegenwärtige Ronven= tion benjenigen Regierungen, welche keine Bevollmächtigten zur internationalen Ronferenz in Genf schicken konnten, mit= zutheilen und sie zum Beitritte einzuladen; zu diesem Zwecke bleibt das Pro= totall offen.

## Artifel 10.

Die gegenwärtige Konvention soll ratissée et les ratissications en seront ratissirt und die Ratisskations-Urkunden sollen in Bern binnen vier Monaten ober, wenn es fein kann, fruher ausge= wechselt werden.

110

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois d'Août de l'an mil huit cent soixante-quatre. Zur Urkunde dessen haben die betreffenden Bevollmächtigten dieselbe unterzeichnet und den Abdruck ihrer Wappen beigefügt.

Geschehen zu Genf, den zwei und zwanzigsten August des Jahres 1864.

- (L. S.) de Kamptz.
- (L. S.) Loeffler.
- (L. S.) Ritter.
- (L. S.) Dr. Robert Volz.
- (L. S.) Steiner.
- (L. S.) Visschers.
- (L. S.) Fenger.
- (L. S.) J. Heriberto Garcia de Quevedo.
- (L. S.) Ch. Jagerschmidt.
- (L. S.) H. de Préval.
- (L. S.) Boudier.
- (L. S.) Brodruck.
- (L. S.) Capello.
- (L. S.) F. Baroffio.
- (L. S.) Westenberg.
- (L. S.) M. José Antonio Marques.
- (L. S.) Génrl. G. H. Dufour.
- (L. S.) G. Moynier.
- (L. S.) Dr. Lehmann.
- (L. S.) Dr. Hahn.

- (L. S.) v. Rampt.
- (L. S.) Loeffler.
- (L. S.) Ritter.
- (L. S.) Dr. Robert Bolg.
- (L. S.) Steiner.
- (L. S.) Bisschers.
- (L. S.) Fenger.
- (L. S.) J. Heriberto Garcia de Quevedo.
- (L. S.) Ch. Jagerschmibt.
- (L. S.) S. de Préval.
- (L. S.) Boubier.
- (L. S.) Brobrud.
- (L. S.) Capello.
- (L. S.) F. Baroffio.
- (L. S.) Weftenberg.
- (L. S.) M. José Antonio Marques.
- (L. S.) Genrl. G. H. Dufour.
- (L. S.) G. Monnier.
- (L. S.) Dr. Lehmann.
- (L. S.) Dr. Hahn.

Die vorstehende Konvention ist ratifizirt und es sind die Ratisikations = Urkunden mit Baden, Belgien, Danemark, Spanien, Frankreich, Italien, den Niederlanden und der Schweiz am 22. Juni 1865. zu Bern ausgewechselt worden.

Nachträglich sind ber Konvention die Regierungen von Griechenland, Großbritannien und Irland, Schweden und Norwegen, Mecklenburg-Schwerin und

bes Ottomanischen Reiches beigetreten.

(Nr. 6144.) Allerhöchster Erlaß vom 20. Juni 1865., betreffend die Berleihung der sieste lischen Borrechte an den Kreiß Sensburg in Bezug auf den Bau und die Unterhaltung einer Kreiß-Chausse von Nikolaiken bis zur Lötzener Kreißgrenze in der Richtung auf Rhein, im Regierungsbezirk Gumbinnen.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau der Kreiß= Chaussee von Nikolaiken bis zur Lötzener Kreisgrenze in der Richtung auf Rhein, im Regierungsbezirk Gumbinnen, genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch dem Rreise Sensburg das Expropriationsrecht fur die zu dieser Chaussee erforderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chaussee= bau= und Unterhaltungs = Materialien, nach Maaßgabe ber fur bie Staats= Chausseen bestehenden Borschriften, in Bezug auf biese Strafe. Zugleich will Ich dem Kreise Gensburg gegen Uebernahme der kunftigen chausseemaßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung des Chaussegelbes nach den Bestimmungen des . fur die Staats = Chausseen jedesmal geltenden Chausseegeld= Tarife, einschließlich ber in bemselben enthaltenen Bestimmungen über bie Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätzlichen Borschriften, wie diese Bestimmungen auf ben Staats-Chausseen von Ihnen angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chaussegeld = Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei= Vergeben auf die gedachte Straße zur Unwendung fommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz=Sammlung zur öffentlichen

Renntniß zu bringen.

Berlin, den 20. Juni 1865.

# Wilhelm.

v. Bodelschwingh. Gr. v. Ihenplit.

An den Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. (Nr. 6145.) Privilegium wegen Aussertigung auf ben Inhaber lautenber Kreis-Obligationen bes Sensburger Kreises im Betrage von 25,000 Thalern. Vom 20. Juni 1865.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

Nachdem von den Kreisständen des Sensburger Kreises auf den Kreistagen vom 11. Mai und 29. Dezember 1864, beschlossen worden, die zur Ausstührung der vom Kreise unternommenen Chaussedauten erforderlichen Geldmittel im Wege einer Anleihe zu beschaffen, wollen Wir auf den Antrag der gedachten Kreisstände: zu diesem Zwecke auf jeden Inhaber lautende, mit Zinskupons versehene, Seitens der Gläubiger unkündbare Obligationen zu dem angenommenen Betrage von 25,000 Thalern ausstellen zu dürsen, da sich hiergegen weder im Interesse der Gläubiger noch der Schuldner etwas zu erinnern gefunden hat, in Gemäsheit des S. 2. des Gesehes vom 17. Juni 1833. zur Ausstellung von Obligationen zum Betrage von 25,000 Thalern, in Buchstaben: fünf und zwanzig Tausend Thalern, welche in folgenden Apoints:

| 5,000            | Thaler | à | 1000 | Thaler       | palacases<br>manages          | 5   | Stuck, |
|------------------|--------|---|------|--------------|-------------------------------|-----|--------|
| 5,000            | = -    | à | 500  | all is a the | Continues<br>Continues        | 10  | -      |
| 10,000           | /=     | à | 100  |              | -                             | 100 | 34=    |
| 5,000            | = 0    | à | 50   | nadia na     | Anna Santaniana<br>Santaniana | 100 |        |
| = 25,000 Thaler, |        |   |      |              |                               |     |        |

nach dem anliegenden Schema auszufertigen, mit Hulfe einer Kreiksteuer mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen und nach der durch das Loos zu bestimmenden Folgeordnung jährlich vom 1. Januar 1866. ab mit wenigstens jährlich Einem Prozent des Kapitals, unter Zuwachs der Zinsen von den getilgten Schuldraten, zu tilgen sind, durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landesherrliche Genehmigung mit der rechtlichen Wirkung ertheilen, daß ein jeder Inhaber dieser Obligationen die daraus hervorgehenden Nechte, ohne die Uebertragung des Eigenthums nachweisen zu dürfen, geltend zu machen befugt ist.

Das vorstehende Privilegium, welches Wir vorbehaltlich der Rechte Dritter ertheilen und wodurch für die Befriedigung der Inhaber der Obligationen eine Gewährleistung Seitens des Staats nicht übernommen wird, ist durch die Geseh-Sammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 20. Juni 1865.

# (L. S.) Wilhelm.

v. Bodelschwingh. Gr. v. Ihenplit. Gr. zu Gulenburg.

Proving Preußen, Regierungsbezirk Gumbinnen.

# Obligation

# des Sensburger Areises

Litt. .... 16 ....

über ..... Thaler Preußisch Rurant.

Auf Grund der unterm ...... bestätigten Kreistagsbeschlüsse vom 11. Mai und 29. Dezember 1864. wegen Aufnahme einer Schuld von 25,000 Thalern bekennt sich die ständische Kommission für den Chausseedau des Sensburger Kreises Namens des Kreises durch diese, für jeden Inhaber gültige, Seitens des Gläubigers unkündbare Verschreibung zu einer Darlehnsschuld von .... Thalern Preußisch Kurant, welcher Betrag an den Kreis baar gezahlt worden und mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen ist.

Die Ruckzahlung der ganzen Schuld von 25,000 Thalern geschieht vom Jahre 1866. ab allmälig innerhalb eines Zeitraums von sieben und dreißig Jahren aus einem zu diesem Behufe gebildeten Tilgungsfonds von wenigstens Einem Prozent des ganzen Kapitals jährlich, unter Zuwachs der Zinsen von den getilgten Schuldverschreibungen.

Die Folgeordnung der Einlösung der Schuldverschreibungen wird durch das Loos bestimmt. Die Ausloosung erfolgt vom Jahre 1866. ab in dem Monate ..... jeden Jahres. Der Kreis behålt sich jedoch das Recht vor, den Tilgungsfonds durch größere Ausloosungen zu verstärken, sowie sämmt-liche noch umlaufende Schuldverschreibungen zu kundigen.

Die außgeloosten, sowie die gekündigten Schuldverschreibungen werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Nummern und Beträge, sowie des Termins, an welchem die Rückzahlung erfolgen soll, öffentlich bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung erfolgt sechs, drei, zwei und Einen Monat vor dem Zahlungstermine in dem Umtsblatte der Königlichen Regierung zu Gumbinnen, sowie in der Königsberger Hartungschen Zeitung.

Bis zu dem Tage, wo solchergestalt das Kapital zu entrichten ist, wird es in halbjährlichen Terminen, am 2. Januar und am 1. Juli, von heute an gerechnet, mit funf Prozent jährlich in gleicher Münzsorte mit jenem verzinset.

Die Auszahlung der Zinsen und des Kapitals erfolgt gegen bloße Ruckgabe der ausgegebenen Zinskupons, beziehungsweise dieser Schuldverschreibung, bei der Kreis-Rommunalkasse in Sensburg, und zwar auch in der nach dem Eintritt des Källigkeitstermins folgenden Zeit.

Mit

Mit der zur Empfangnahme des Kapitals präsentirten Schuldverschreibung sind auch die dazu gehörigen Zinskupons der späteren Fälligkeitstermine zurück zu liefern. Für die fehlenden Zinskupons wird der Betrag vom Kapitale abgezogen.

Die gekündigten Kapitalbeträge, welche innerhalb dreißig Jahren nach dem Rückzahlungstermine nicht erhoben werden, sowie die innerhalb vier Jahren nach Ablauf des Jahres der Fälligkeit nicht erhobenen Zinsen, verjähren zu

Gunften des Rreises.

Das Aufgebot und die Amortisation verlorener oder vernichteter Schuldverschreibungen erfolgt nach Vorschrift der Allgemeinen Gerichtsordnung Theil I. Titel 51. J. 120. sequ. bei dem Königlichen Kreisgerichte zu Sensburg.

Zinskupons können weder aufgeboten, noch amortisirt werden. Doch soll bemjenigen, welcher den Verlust von Zinskupons vor Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist bei der Kreisverwaltung anmeldet und den stattgehabten Besit der Zinskupons durch Vorzeigung der Schuldverschreibung oder sonst in glaubhafter Weise darthut, nach Ablauf der Verjährungsfrist der Vetrag der angemeldeten und dis dahin nicht vorgekommenen Zinskupons gegen Quittung ausgezahlt werden.

Mit dieser Schuldverschreibung sind .... halbjährige Zinskupons bis zum Schlusse des Jahres .... ausgegeben. Für die weitere Zeit werden Zinskupons

auf funfjahrige Perioden ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen Zinskupons = Serie erfolgt bei der Kreis-Kommunalkasse zu Sensburg gegen Ablieferung des der älteren Zinskupons-Serie beigedruckten Talons. Beim Verluste des Talons erfolgt die Aushändigung der neuen Zinskupons-Serie an den Inhaber der Schuldverschreibung, fofern deren Vorzeigung rechtzeitig geschehen ist.

Bur Sicherheit der hierdurch eingegangenen Verpflichtungen haftet ber

Rreis mit seinem Bermogen.

Dessen zu Urkunde haben wir diese Ausfertigung unter unserer Untersschrift ertheilt.

Sensburg, ben ..... 18..

Die ständische Chausseebau-Kommission des Sensburger Kreises.

proving Preußen, Regierungsbezirk Gumbinnen.

# 3 in 3 = Rupon

zu der

Kreis-Obligation des Sensburger Kreises

Littr. ..... 16 .....

über ..... Thaler zu fünf Prozent Zinsen über ..... Chaler ..... Silbergroschen.

Der Inhaber dieses Zinskupons empfängt gegen dessen Rückgabe in der Zeit vom ... bis ... resp. vom ... ten ... bis ... resp. vom ... ten ... bis ... resp. vom ... ten ... bis ... mit (in Buchstaben) ... Thas das Halbjahr vom ... bis ... mit (in Buchstaben) ... Thas lern .... Silbergroschen bei der Kreis-Kommunalkasse zu Sensburg.

Sensburg, den ... ten ... 18.

Die ständische Chausseebau-Kommission des Sensburger Kreises.

Dieser Zinskupon ist ungultig, wenn bessen Gelbbetrag nicht innerhalb vier Jahren, vom Ablaufe des Kalenderjahres der Fälligkeit ab gerechnet, erhoben wird.

Proving Preußen, Regierungsbezirk Gumbinnen.

# Talon

zur

Kreis-Obligation des Sensburger Kreises.

Der Inhaber dieses Talons empfängt gegen dessen Rückgabe zu der Obligation des Sensburger Kreises

Littr. .... No.... über ..... Thaler à fünf Prozent Zinsen die .... Gerie Zinskupons für die fünf Jahre 18.. bis 18.. bei der Kreis-Kommunalkasse zu Sensburg.

Sensburg, den .. ten ...... 18..

Die ständische Chausseebau-Kommission des Sensburger Kreises.

(Nr. 6146.) Bekanntmachung, betreffend die Allerhochste Genehmigung ber Abanberung des Statuts ber Aftiengesellschaft fur Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation zu Stolberg und in Westphalen. Bom 30. Juli 1865.

Des Königs Majeståt haben mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 18. Juli 1865. die von der Generalversammlung der Aktiengesellschaft für Bergbau, Bleizund Zinkfabrikation zu Stolberg und in Westphalen beschlossene, in dem notariellen Protokoll vom 31. Mai d. J. enthaltene Abanderung der Artikel 18. und 27. des Gesellschaftsstatuts zu genehmigen geruht.

Der Allerhöchste Erlaß nebst dem Statute wird durch die Amtsblatter der Königlichen Regierungen zu Nachen und Arnsberg bekannt gemacht werden.

Berlin, ben 30. Juli 1865.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Im Auftrage: Delbrück.